godzinach rivednoludniowych publiczna głośna ve phie llcymcya na-

## Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

## I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 21 Czerwca 1845 r.

Nro 5165.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Gdy ogłoszona pod dniem 3 Maja r. b. do Nru 3110 D. W. licytacya na wypuszczenie w trzechletnią dzierżawę propinacyi we wsi Przegorzałach w dystrykcie Liszki do funduszu kollegiaty WW. SS. należącej, na terminie dnia 4 Czerwca r. b. do skutku nie doszła: przeto Wydział na mocy upoważnienia Senatu Rządzącego z dn. 13 b. m. i r. do Nru 2827 D. G. S. podaje do powszechnej wiadcmości, iż na dniu 26 b. m. i r. odbywać się będzie w Biórach Wydziału w

godzinach przedpołudniowych publiczna głośna in plus licytacya namienionej wyżej trzechletniej dzierzawy propinacyi, poczynając od kwoty Złp. 400 czynszu rocznego, pod warunkami, które już poprzednio do pierwszego ogłoszenia licytacyi w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Rządowym zamieszczonemi były. Chcący zatem licytować na terminie oznaczonym, zaopatrzeni w vadium Złp. 100, stawić się zechcą.

Kraków dnia 16 Czerwca 1845 roku.

Za Senatora Prezydującego Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 8328.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż blat czyli karta krajowości na osobę starozakonnego Aarona Jadkiewicza wydana zagubioną została: ktoby przeto takową znalazł, lub o znalczionej potrzebnej wiadomości udzielić mógł, zechcę się w Dyrekcyi Policyi zgłosić.

Kraków dnia 15 Czerwca 1815 roku.

Za Dyrektora Policyi

KROEBL.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 9327.

#### DYREKCYA POLICYI

Woinego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajdują się dwie chustki od nosa, które podczas zgromadzenia Publiczności przy widowisku konika od osoby podejrzanej odebrane zostały: ktoby więc sądził się być tychże właścicielem, zechce się w przeciągu trzech miesięcy zgłosić po odebranie takowych do Dyrekcyi Policyi; w przeciwnym razie na rzecz Skarbu publicznego sprzedane zostaną.

Kraków dnia 14 Czerwca 1845 roku.

Selweiter Duchlantion

fyrife'l Brondsty (1 BAD

Setretara Decillous

Za Dyrektora Policyi Kroebl.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 10177.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożonym został worek, w którym się około jednej ćwierci pszenicy i para butów znajdowało: ktoby przeto takowe zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 15 Czerwca 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Kroebl.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 10185.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożoną została blacha od latarni powozowej: ktoby przeto mienił się być właścicielem tejże, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 15 Czerwca 1845 roku.

An Dyrekura Policyi :-

Ta Thyrodona Lydiavi

Ser return Pricilla rion.

Za Dyrektora Policyi

Kroebl.

Sekretarz Ducillowicz.

Nto 10415.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 8 b. m. odebranym został od osoby podejrzanej łańcuch czyli hamulec: ktoby przeto mienił się właścicielem tegoż, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 15 Czerwca 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi

KROEBL.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 2555.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek prosby Karoliny z Westherów Stankowskiej, Ludwiki Westher i Jozefy Westher panien usamowolnionych, w assystencyi swych kuratorów czyniących, w dniu 9 b. m. i r. wniesionej, o przyznanie im spadku po ś. p. Apolonii 1mo Chwastkiewiczowej, 2do Westherowej i Daniela Westher ich Rodzicach pozostałego, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokurotora, na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznéj z roku 1844, wzywa mających prawo do spadku po ś. p. Apolonii 1mo Chwastkiewiczowej, 2do Westherowej i Danielu Westherze pozostałego, z domu na Piasku przy Krakowie pod L. 69 stojącego, oraz z summy 2988 Złp. 7 gr. sukcessorom Daniela Westhera w 3 częściach przypadającej, a na powołanym domu hipotecznie ubezpieczonej, składającego się: aby w terminie trzech miesięcy, z dowodami prawo to wykazać zdolnemi do Trybunału zgłosili się; inaczej spadek w mowie będący, zgłaszającym się Karolinie z Westherów Stankowskiej, Ludwice Westher i Józefie Westher, w częściach na nie przypadających przyznany zostanie.

Kraków dnia 14 Maja 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący

J. Czernicki.

Sekretarz Lasocki.

Nro 2872.

#### TRYBUNAL.

W skutek wniesionej przez Mojżesza Gleitzmana prośby, wzywa prawo mających do spadku po Jozefie Gleitzmanie, inaczej Krzanowskim zwanym właścicielu połowy części domu w Kazimierzu Żydowskim przy Krakowie w Gm. X pod L. 82 położonego lit. A oznaczonej, aby się w ciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili; w razie bowiem przeciwnym spadek ten zgłaszającemu się Mojżeszowi Gleitzman w ½ części przyznanym zostanie.

Kraków dnia 27 Maja 1845 roku.

(3 r.)

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasocki.

Nro 2874.

#### TRYBUNAE.

Na zasadzie Art. 12 Ust. hip. z r. 1844 wzywa mających prawo do spadku po ś. p. Wojciechu Wójcikiewiczu, składającego się z domu pod L. 168 w Gminie VIII. na Kleparzu położonego, aby się w przeciągu trzech miesięcy z dowodami, prawa takowe popierającymi, do Trybunału zgłosili; w przeciwuym bowiem razie, wzmiankowany spadek obecnie zgłaszającym się dzieciom tegoż Wójcikiewicza, Maryannie i Wojciechowi Wójcikiewiczom, w przypadających na nich częściach przyznany zostanie.

Kraków dnia 28 Maja 1845 roku.

(3 r.)

Sedzia Prezydujący J. Czernicki. Sekretarz Lasocki. Nro 3151.

#### TRYBUNA L.

Wzywa wszystkich mogących mieć z jakiegokolwiek tytułu prawo do massy Melchiora Etgensa, z kwoty Złpol. 960 w skryptach, zaś Złp. 9 w gotowiznie; niemniej z następujących kosztowności: 1) zegarka złotego, 2) tabakierki srebrnej, 3) dwóch pierścionków i 4) pary wisiorków składającej się: aby z stosownemi dowodami prawa ich wykazać zdolnemi do Trybanału w terminie trzech miesięcy zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie Skarb publiczny w posiadanie massy tej, jako opuszczonej, wprowadzonym zostanie.

Kraków dnia 7 Czerwca 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący J. Czernicki. Sekretarz Lasocki.

Nro 3169.

#### TRYBUNA E.

Wzywa strony interessowane, aby z pretensyami śwemi, jeżeli jakie ze względu sprawowanych obowiązków Notaryusza publicznego do ś. p. Matakiewicza mieć mogą, z takowemi w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się: po upływie bowiem tego terminu, wyextabulowanie kaucyi w kwocie Złp. 6,000 za tymże ś. p. Matakiewiczem zapisanej, zarządzonem zostanie.

Kraków dnia 10 Czerwca 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący H. Koman. Sekretarz Lasocki.

Nro 960 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na tarzowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 16 i 17               | 1 Gatunek   |     |     |      | 2 Gatunek |      |          |     | 3 Gatunek |       |      |     |
|----------------------------|-------------|-----|-----|------|-----------|------|----------|-----|-----------|-------|------|-----|
| Czerwca 1845 r.            | od          |     | do  |      | od        |      | do       |     | od        |       | do   |     |
|                            | <b>Z</b> ł. | g.  | Z4. | g.   | Zł.       | g.   | Zł.      | g   | Z1.       | g.    | Zł.  | g   |
| Korzec Pszenicy            |             |     | 30  |      | 27        |      | 28       | 15  | 25        | 15    | 26   | 15  |
| "Żyta                      | 26          | 10  | 28  | _    | 24        | 12   | 25       | _   | -         | 101   | /uni |     |
| " Jęczmienia               | 23          | 1   | 24  | 15   | 1000      | 100  | 22       | 15  | -         |       | 2    | 100 |
| " Owsa                     | 15          | _   | 15  | 15   | -         | _    | STATE OF | -   |           | -     | 94   | -   |
| "Grochu                    | 28          | _   | 29  | _    |           |      | -        | _   | -         | -     | -    | -   |
| "Jagieł                    | _           | -   | 45  | _    | -         | -    | 36       | -   | -         | _     | -    | -   |
| "Rzepaku                   |             | _   | 32  | _    |           |      | 30       |     | -         |       |      | _   |
| " Wielogrochu              |             | -   | 35  |      | -         | 26.0 |          | -   | -         | -     | -    | -   |
| " Tatarki                  | -           | _   | 21  | -    | -         |      | -        |     |           | 1     | -    | -   |
| "Ziemniaków                | 9           | 24  | 10  | 12   | -         |      | -        | _   | -         | -     |      | —   |
| Centnar Siana              |             | -   | 3   | -    | -         | -    | -        | -   | -         | -     | 1    | -   |
| "Słomy                     |             | -   | 4   | _    | -         |      | -        | -   | -         | -     |      | _   |
| Masła czystego garniec     | 6           | 7   | 6   | 15   |           |      |          |     | 100       |       |      | -   |
| Jaj kurzych kopa           | -           | -   | 1   | 15   |           | -    | -        | -   |           | 4     | 100  | -   |
| Spirytusu garniec z opłatą | 10-5        | -10 | -   | -    |           | -    | -        | 1   | -         | 101   | -    | -   |
| Okowity garniec z opłatą.  | -           | 1   | 1   | 11.0 |           |      | -        | -   | -         |       | -    | -   |
| Drożdży wanienka           | 3           | -   | 4   | -    | #         | -    | -        | 700 | -         | -     | -    | -   |
| Spowerd-one - Diówno       | 17          |     |     | -4-  | /III      | 1    | 10.00    | -   | 1553      | - 51- |      | 14  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 17 Czerwca 1845 roku.

Delegowany
W. Debrzański Kom: Targowy.
Tuszyński Kommis. Cyr. II.
Adj. Pszorn.